## Antelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligen;=Comtoir im Posthause.

No 264. Montag, den 3. November 1839.

Angekommene Fremde vom 1. November.

herr Guteb. v Roezoroweli aus Witoslaw, I. in No. 31 Berliner-Strafe; Sr. Burgerm! Rofinefi und die Brn. Stadtrathe Dziejewicz und Czichoczewelli aus Grat, I. im Hotel de Pologne; Sr. Student v. Zafrzewöfi aus Berlin, Serr b. Rempsti, Lieut. im 18ten Inf. - Regt., aus Gnefen, Sr. Pachter Menge aus Cieble, Sr. Kaufm, Falf aus London, I. im Hotel de Berlin; Gr. Pofthaltereis Bermalter Friedmann aus Marienburg, Gr. Peterfohn, Cand. der Theologie, aus Bromberg, I, in der gold. Gans; Frau Geb. Rriegerathin Schnidt and Berlin, Frau Dberamtm. v. Gromadzinsta aus Podftolice, I. in Ro. 5 Ronigeffrage; Sr. Reg. Rath v. Zawadeli aus Liegnig, Die herren Guteb. v. Begiereli aus Rutli, v. Smidfoweffi aus Siedmiorogowo, v. Mierzbinsfi aus Mowiec, v. Nitfoweffi aus Stompe und v. Rierefi aus Gafoma, Fran Guteb. v. Radziminsta aus Burawia, Sr. Schonfarber Biertel aus Rogafen, I im Hotel de Paris; Die herren Raufl. Raphael und Stiller ans Neuftadt b/p., l. im Gichfrang; Br. Guteb. Graf v. Radolinsti aus Jarocin, Sr. Condufteur Fromm aus Dangig, gr. Raufmann Balter aus Frankfurt a/M., I. im Hôtel de Rome.

1) Berichtigung. Der in ber in ben Intelligeng = Blattern bom 4. und 18ten September und 2. Oftober b. J. enthal= tenen beutichen Befanntmachung vom 21. August b. J., betreffend die Ausschließung ber Gutergemeinschaft, als Buchhandler

Sprostowanie. Obwieszczenie niemieckie z dnia 21. Sierpnia r. b. w dziennikach Intelligencyjnych z dnia 4. i 18. Września i 2. Października r. b. umieszczone tyczące, się wyłączenia wspólności maiątku pobezeichnete Thomas Zuchlinsti ift nicht Buchhandler, fondern Buchbinder.

Pofen, ben 10. Oftober 1839.

Ronigl. Land: und Stadtgericht.

między małżonkami Żychlińskiemi w tém się poprawia, że Tomasz Żychliński nie iest handlerzem książek lecz raczéy introligatorem.

Poznań, dnia 10. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

## 2) Nothwendiger Verkauf. Land: und Stadt = Gericht zu Gräß.

Das ben Wopciech und Friederike Szulczewökischen Scheleuten gehörige, zu Buk sub No. 212, seht 225 belegene Grundstück, bestehend aus 1 Quart Acker, und ben nöthigen Wohn, und Wirthsschaftsgebäuden, mit Ausschluß der davon an Eisenheim und Gottlieb Leske verkauften Parzellen, abgeschätzt auf 597 Atlr, 10 sgr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen einzuschenden Zare, soll am 9. December 1839 an ordentlicher Gerichtsstelle subhasirt werden.

Alle unbekannten Real=Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Praklusion spatestens in diesem Termine zu melden.

Per dem Aufenthalte nach unbefannte Glaubiger Martin Szulczewefi, wird hierzu offentlich vorgeladen.

Grag, ten 29. Juli 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

## Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Grodzisku.

Nieruchomość pod No. 212, teraz 225 w Buku położona, do Woyciecha i Fryderyki małżonków Szulczewskich należąca, składaiąca się z iedney kwarty roli i potrzebnych budynków mieszkalnych i gospodarczych, z wyiątkiem odprzedanych z teyże Eisenheimowi i Bogumiłowi Leske parcellów, oszacowana na 597 Tal. 10 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturże, ma być d nia 9. Grud nia 1839 w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniéy w terminie oznaczonym.

Niewiadomy z pobytu wierzycieł Marcin Szulczewski, zapozywa się ninieyszém publicznie.

Grodzisk, dnia 29. Lipca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 3) Poiktalvorladung Alle biejenigen, welche and der Amtsverwaltung
bes verstorbenen Exekutor Flathe einen
Auspruch zu haben vermeinen und sich
beshalb an dessen aus 100 Rthle. bestehenden Kaution zu halten beabsichtigen,
werden hierdurch ausgefordert, ihre Ans
sprüche spätestens bis zu dem Land- und
Stadtgerichterath Bötticher auf den 8.
Fanuar 1840 Bormittags 9 Uhr in
unserm Sessions. Saale angeschen Termine anzumelden, widrigenfalls sie mit
ihren Ansprüchen an die Kaution prätlubirt und an die Erben des Exekutor Flathe
werden verwiesen werden.

Gnefen, ben 14. September 1839. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Wszystkich tych, którzy z urzędowania zmarłego exekutora Flathe, iakiekolwiek roszczą sobie pretensye, i z tych powodu kaucyi tegoż 100 Tal. wynoszącey trzymać się chcą, wzywamy ninieyszém, iżby naydaley w terminie przed Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego Bötticher na dzień 8. Stycznia 1840 zrana o godzinie gtey w sali posiedzeń naszych wyznaczonym pretensye mniemane podali, gdyż w razie przeciwnym z takowemi co do kaucyi prekludowanemi i do sukcessorów exekutora Flathe odeslanemi zostana.

Gniezno, dn. 14. Września 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

4) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Schneidemühl.

Das hier sub No. 145 belegene, bem Zieglermeister Friedrich Zeige gehörige Grundstück nebst Zubehör, abgeschäßt auf 664 Athlr. 17 sgr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzuschenden Lare, soll am 9. December 1839 an ordentlicher Gerichtsstelle subhakirt werden.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Pile.

Grunt tu pod No. 145 położony, do Friederyka Zeige ceglarza przynależący z przyległościami, oszacowany na 664 Tal. 17 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 9. Grudnia 1839 w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

5) Die Justine Schramm jest verebes lichte Hoppe und ihr Chemann der Schönzfärber Caspar Hoppe bierselbst, haben am 26. Juni d. J. nach erreichter Großziährigkeit der Ersteren, die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, welches hierzburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schubin, ben 8. Oftober 1839. Rbnigl. Land = und Stadtgericht.

6) Steckbrief. Der bei und wegen Diebstahls zur Untersuchung' gezogene Schullehrer und Landwehrmann des 18. Infanterie, Regiments Franz Garezynski aus Jarogniewih, 23 Jahr alt, hat sich von dem gedachten Orte entfernt, und dessen gegenwärtiger Aufenthaltsort ist unbekannt. Wir ersuchen deshalb alle bffentlichen Behörden ergebenst, auf diefes Individuum genau zu vigiliren und im Betretungsfalle benselben verhaften und an uns abliefern zu lassen.

Roften, ben 29. Oftober 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

7) Steckbrief. Der unten signalisirte Nepomucen, eigentlich Johann Schmidt, ist Abends den 30sten Oftober d. J. aus dem biesigen Gefängnisse entsprugen. Ders selbe sieht wegen mehrfachen Diebereien in Untersuchung, und ist baher bei seiner Ergreifung an das unterzeichnete Gericht abzulicfern.

Schrimm, ben 31. Offober 1839. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Justyna z Szramów zamężna Hoppe i iéy małżonek farbierz Gasper Hoppe tu ztąd, dnia 26. Czerwca r. b. (stawszy się pierwsza pełnoletnią) wspólność maiątku wyłączyli.

Szubin, dnia 8. Października 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

List gończy. Franciszek Garczyński nauczyciel i landwerzysta pułku 18. piechoty z Jarogniewic, 23 lat liczący, zostawszy względem kradzieży do indagacyi pociągnięty, oddalił się z mieysca rzeczonego, i pobyt iego teraźnieyszy nie iest wiadomy.

Upraszamy tedy wszelkie władze publiczne uprzeymie, aby na osobę tę baczne oko miały, a w razie schwy tania takową przytrzymać i nam przystawić kazaly.

Kościań, dnia 29. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko - mieyski

List gończy. Niżey opisany Nepomucen, właściwie Jan Schmidt, zbiegł dnia 30. Października r. b. wieczorem z tuteyszego więzienia, a ponieważ przeciw temuż indagacya kryminalna o kradzieże popełnione jest wytoczona, przeto onegoż w razie schwycenia do Sądu podpisanego odesłać należy.

Szrem, dnia 31. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski. Signalement. Familennamen, Schmidt; Bornamen, Nepomucen, eigentlich Johan; Geburtsort, Tokarzewo; Kreis, Schild=

berg;
Alter, 19 Jahr;
Religion, katholisch;
Größe, 5 Kuß 3 Zoll;
Haare, schwarz;
Nase und Mund, proportionirt;
Bart, keinen;
Zähne, vollständig;
Kinn, rund;
Gesichtsbildung, oval;
Gesichtsbildung, oval;
Gesichtsfarbe, gesund und bräunlich;
Gesicht, mittel;
Sprache, polnisch und beutsch;
besondere Kennzeichen, keine.
Bekleidung.

Ein alter beflectter brauner Tuchrock mit Sammetfragen und ganz gefuttert, ein Paar gestreifte Sommer-Beinkleider, eine graue Luchweste, ein blau farirtes halbtuch, eine Tuchmuße mit Schirm, ein Vaar furze Stiefeln.

8) Proklama. Ueber den Nachlaß des zu Filehne verstorbenen, Probsts Mischael Kühn ist der Konkurs eröffnet. Es werden daher alle diejenigen, welche Ansschuche an den gedachten Nachlaß maschen wollen, hierdurch aufgefordert, sich in dem in unserm Gerichts. Locale anderaymten Termiu am 3 ist en Januar 1840 Vormittags 10 Uhr vor dem Desputirten Ober-Landes Gerichts Assessi

R y s o p i s.

Nazwisko, Schmidt;
nie, Nepomucen, właściwie, Jen-

iemie, Nepomucen, właściwie, Jan; mieysce urodzenia Tokarzew, powia-

tu Ostrzeszowskiego;
wiek, 19 lat;
religia, katolicka;
wzrost, 5 stóp 3 cale;
włosy, czarne;
nos i usta, proporcyonalne;
brody i wasów, niema;
zęby, pełnoliczne;
podbrodek, okrągły;
ułożenie twarzy, podługowate;
cera zdrowa i brunatna;
postać, średnia;
mowa, po polsku i po niemiecku;
znaków szczególnych, niema.

Odzież.

Surdut stary poplamiony z brunatnego sukna i axamitnym kołnierzem i całkiem podszewką opatrzony, parę latowych prążkowatych spodni, westka z sukna szarego, chustka z szyi w paski niebieskie, czapka sukienna z rydelkiem, para krótkich bótów.

Obwieszczenie. Nad pozostałością proboszcza Michała Kuehn w Wieleniu zmarłego, otworzyliśmy konkurs. Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy iakowe do massy mieć mniemaią pretensye, aby w terminie w lokalu naszym sądowym na dzień 31. Stycznia 1840 zrana o totey godz. przed Delegow Sądu naszego Assessorem Ur. Bieren wyznaczonym,

v. Bieren entweber personlich ober durch zuläßige gehörig legitimirte Bevollmachtigte, wozu ihnen Justiz-Commissarien Hanke hieselbst und Justiz-Commissarius Borner zu Schönlanke in Vorschlag gesbracht werden, zu gestellen, ihre Forderungen nebst Deweismittel anzugeben, und die vorhandenen Dokumente vorzulezgen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüschen an die Masse präclubirt und ihnen deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ganzliches Stillschweigen auferlegt wersden soll.

Filehne, ben 8. Oftober 1839. Konigl. Land= u. Stadtgerichte= Commission.

9) Deffentliche Zekanntmachung. Es schweben hier die Regulirungen der gutöherrlich bauerlichen Verhältnisse in den zur herrschaft Kaczkowo gehörigen Dörfern Groß= und Klein=Glinno und in dem adlichen Gute Mirostawice, serner die Separationen der Feldmarken Wielowies bei Eniewkowo, Siedlimowo und Dorf Vielsko, so wie die Dienstad-lösung in dem Dorfe Ciencisko.

Auch wird hier die Gemeinheitstheilung ber städtischen Feldmark Inowraclaw und der mit berselben im Gemenge und in gegenseitiger Aushütung liegenden Ländereien bearbeitet. Dies sind die Grundstüde der Inowraclawer Worstädter, mehrere Ackerstücke der adlichen Güter Romebino und Komaszuce, die bäuerlichen Keldmarken Rombino, Szymborze, Battowo und Jacewo, die Ländereien der

osobiście lub przez Pełnomocników prawnie dozwolonych i wylegitymowanych, na których im tuteyszy Kommissarz Sprawiedliwości Hanke i Börner z Trzcianki proponuiemy, stanęli i pretensye swe ad massy, przy złożeniu dowodów do protokułu podali, w przeciwmym bowiem razie z pretensyami swemi do massy prekludowani będą i wieczne względem nich milczenie naprzeciw innym wiestzycielom nakazane im zostanie.

Wieleń, dnia 8. Paźdz. 1839. Król. Pruska Kommissya Sądowa.

Publiczne obwieszczenie.

Toczą się tu regulacye stósunków dominialnych a włościańskich we wsiach wielkie i małe Glinno, do maiętności Kaczkowskiey należących i we wsi szlacheckiey Mirosławicach, daley separacye pół Wielowsi pod Gniewkowem, Siedlimowa i wsi Bielska, iako też abluicya pańszczyzny we wsi Ciencisku.

Także obrabia się tutay podział wspólności pół miasta Inowracławia i ról z temiż w pomieszaniu położonych i obustronnemu pastwisku ulegaiących. Takiemi są grunta przedmieszczanów Inowracławskich, kilka płósek roli wsi szlacheckich Rombina i Komaszyc, pola gospodarzy w Rombinie, Szymborzu, Batkowie i Jacewie, role folwarków Jacewa i Frie-

Borwerke Jacewo, Friedrichkfelde ober Marolewo, Kruśliwice und Boruklawczystna, die zur Kolonie Thomakerg gehörigen Grundstücke und mehrere Ackerstücke des Borwerks Popowice und des Bauerswirths daselbst. Auch sollen bei dieser Gelegenheit die auf einzelnen Theisen der erwähnten Grundstücke ruhenden, resp. der katholischen Ofarre zu Pieranie und dem Heiligen Geist-Hospital Inewraclaw zustehenden Naturalfeldzehnten abgelöset und die einzelnen Ortschaften unter sich separirt werden.

Sammtliche vorhin genannten Ort-

Alle unbekannten Interessenten bieser Auseinandersetzungen werden aufgefor= bert, sich entweder bis zu dem oder in dem

- 1) für die Inowraclawer Auseinanders fetzung auf den 27. und 28. Des cember c. in dem Magistrats-Busreau hieselbst,
- 2) für die übrigen Eingange biefer Bekanntmachung genaunten Auseinandersetzungen auf den 30. December c. im Spezial & Rommisfiond-Bureau hiesebst,

anberaumten Termine zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame zu melben, widrigensfalls sie, selbst im Falle einer Berletzung, die Auseinanderseizungen gegen sich gelsten lassen mussen und mit keinen Einwensdungen dagegen weiter gehört werden können.

Inowraciam, am 26. Oftober 1839. Ronigl. Spezial=Rommiffion.

drichsfelde inaczey Marolewo zwanego, Kruśliwca i Borusławczyzny,
grunta do kolonii Thomaberg należące i niektóre plusy folwarku Popowice iako téż tamecznego gospodarza. Przy téy okazyi maią także
dziesięciny naturalne, poiedyńcze
części gruntów wspomnionych ciążące, resp. plebanii katolickie w Pieraniu i szpitalowi Świętego Ducha w
Inowrocławiu należące się, być abluowane, a poiedyńcze mieysca pomiędzy sobą rozseparowane.

Wszystkie mieysca iuż rzeczone, położone są w powiecie Inowrocławskim.

Wszyscy niewiadomi interesenci spraw pomienionych wzywaią się, ażeby się albo do terminu lub w terminie

- dla sprawy Inowrocławskieg na dzień 27. i 28. Grudnia r. b. w biórze tuteyszego Magistatu,
- 2) dla reszty spraw na wstępie tegoż obwieszczenia wyłuszczonych na dzień 30. Grudnia r. b. w biórze tuteyszéy Kommissyi Specyalnéy,

wyznaczonym, celem dopilnowania swych praw zgłosili, inaczéy nawet w razie nadwerężenia sprawy przeciw sobie istnieć dać muszą i z żadnemi wnioskami przeciw takowym nadal słuchani być nie mogą.

Inowracław, d. 26. Paźdz. 1839. Król. Kommissya Specyalna: 10) Die heute vollzogene Berlobung meiner Tochter Cacilie mit bem herrn Dr. Lippmann hierselbst, beehren wir und statt besonderer Anmelbung Freunden und Berwandten hierdurch ergebenft anzuzeigen. Schie Jaffe und Frau.

218 Berlobte empfehlen fich :

Cacilie Jaffé. Dr. Lippmann,

11) 216 Berlobte empfehlen fich :

Minna Lutomirefa. Julius Horwitz.

12) Bei A. Bienbrack in Leipzig ist so eben erschienen und in Posen bei Gebr. Scherk, Heine, wie durch alle Buchhandlungen zu bekommen: Unterhaltungen der Seele mit Gott und dem Erlöser. Ein Andachtse, Hause und Erbauungsbuch zum täglichen Gebrauch für alle Stände; verbunden mit ausgewählten Bibelstellen und einem Unhange von 366 der vorzüglichsten ältern und neuern Kichenlieder, gr. 8. 1 Athlr.  $22\frac{1}{2}$  Sgr. Dieses in acht christlichem Geiste geschriebenes Andachtse buch berdient als werthwolle Festgabe mit Necht Empfehlung; eine ausesührliche Anzeige wird in jeder Buchhandlung unentgeldlich ausgegeben.

13) Billige Cigarren. Ich empfing eine neue Senbung feiner Cigarren, bie ich zu fehr billigen Preisen offerire. Carl C. Reich, .

Neue Strafe und Ring-Ece.